# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 30 Maja 1835 r.

Odpis do Nr. 4069 D.W.S.W. i Policyi. Nro 2685 D. G. S.

# MY PREZES i Senatorowie

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W rozwinięciu Uchwały Zgromadzenia Reprezentantów z dnia 5 Stycznia r. 1819 o urządzeniu wexlarzów, to jest osób zmianą pieniędzy i czynnościami wexlowemi trudniących się, stanowiemy co następuje:

ARTYKUŁ 1.

Zmiana pieniędzy i czynnościami wexlowemi (wexlarstwem) wolno jest trudnić się każdemu Członkowi Kongregacyi Kupieckiej i każdemu do tego rodzaju przemysłu przez Senat ukonsensowanemu.

### ARTYKUŁ 2.

Ktokolwiek nie jest Członkiem Kongregacyi Kupieckiej, a życzy sobie trudnić się wexlarstwem, winien jest wykazać aktem Notaryalnym przez dwóch Członków Kongregacyi lub zamożnych Obywateli w formie zaręczenia sporządzonym, iż posiada własnego majątku najmniej dwadzieścia pięć tysięcy Złot: pol: poczem wydanym sobie mieć będzie konsens na papierze stęplowym ceny złł 20.

# ARTYKUŁ 3.

Wexlarz ukonsensowany winien będzie utrzymywać sklep z ulicy wchód mający, a na drzwiach tego mieć ciągle zawieszone szyldy z napisaném nazwiskiem swojém.

### ARTYKUŁ 4.

Współka między wexlarzami winna być przed Notaryuszem Publicznym zawierana, i tylko między dwoma od Rządu ukonsensowanémi na wexlarzy osobami.

### ARTYKUŁ 5.

W razie gdyby dwaj wexlarze w spółce jeden comptoir utrzymywali, obudwoch nazwiska lub firma przyjęta, na szyldach wypisaną bydź powinna.

### ARTYKUŁ 6.

Wexlarzowi ukonsensowanemu nie wolno jest żadnym innym przemysłem ani handlem trudnić się, tylko wyłącznie zmianą pieniędzy i czynnościami wexlowemi.

### ARTYKUŁ 7.

Gdyby który z ukonsensowanych wexlarzy trudnił się w swoim comptoirze wypożyczaniem pieniędzy na fanty lub jakim handlem, za pierwszym razem ulegnie karze policyjnej od 200 do 500 złł., za powtórnem dostrzeżeniem kara będzie podwojoną, a za trzecim razem konsens odebranym Mu zostanie, którego nigdy później uzyskać nie może.

# ARTYKUŁ 8.

Každy wexlarz ukonsensowany przed otwarciem comptoiru, winien Dyrekcyą Policyi i Wójta Gminy właściwej zawiadomić, pod którym numerem czynności wexlarskie ułatwiać zamyśla.

### ARTYKUŁ 9.

Każdy trudniący się wexlarstwem, winien jest utrzymywać książki w języku polskim lub niemieckim, i w tych jak najrzetelniej zapisywać czynności swoje jak tylko takowe Złł. 100 przenosiłyby.

# ARTYKUŁ 10.

Książki w artykule poprzednim wspominane obejmować powinny datę, rodzaj czynności ułatwionej i o ile to być może nazwisko osoby w czynność z wexlarzem wchodzącej. Książki te na każde żądanie Dyrekcyi Policyi, okazywanemi być Jej mają.

# ARTYKUŁ II.

Wexlowanie pokatne po ulicach, w sieniach kamienic i innych miejscach, prócz w comptoirach jak najsurowiej się zakazuje, i kto-

kolwiekby się tego dopuścił, jeżeli jest wexlarzem ukonsensowanym, karze pieniężnej w art. 7 wspomnionej, a jeżeli nieukonsensowanym, karze aresztu policyjnego ulegnie.

# ARTYKUŁ 12.

Gdy J. 21 Statutu urządzającego klassę Starozakonnych zostawioną jest mieszkańcom obwodu Kazimierskiego wyznania Mojžeszowego, wolność trudnienia się wexlarstwem w całem mieście i jego przedmieściach, przeto urządzeniu niniejszemu równie i Starozakonni ulegać będą, i do niego ściśle stosować się powinni.

### ARTYKUŁ 13.

Od składania dowodów kwalifikacyi art. 2<sup>im</sup> niniejszego urządzenia przepisanych, uwolnionemi tylko zostają ci Starozakonni, którzy przed Kommissyą ad hoc delegowaną w r. 1821 za kwalifikowanych wexlarzy uznanemi zostali, jeżeli dotąd tego rodzaju przemystem się trudnią,— co ich jednak od zadosyć czynienia innym warunkom tego postanowienia nie uwalnia.

Wykonanie niniéjszego rozporządzenia, które jako przepis od dnia 1go Lipca r. b. obowięzywać mający w Dzienniku Praw ma być zamieszczonem, Wydziałowi Spr. Wewnętr. i Policyi, Dyrekcyi Policyi oraz Wójtom Gmin miejskich zalecamy.

Działo się na posiedzeniu Naszem w sali obrad Senatu w Krakowie dnia szesnatego Maja tysiąc ośmset trzydziestego piątego roku-

(podpisano) Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.

(M. P.) Sekr. Jlny Senatu
DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Sen.

Nro 1515. Issemblaire persiding ab spaling add see a do see ad

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

W skutek uchwały Senatu Rządzącego w dniu 21 Kwietnia r. b. Nr. 2363 zapadłej podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana odbędzie się w Zamku Krakowskim publiczna licytacya na sprzedaż żelaziwa kutego i lanego jako to: drzwiczek, okiennic, prętów, postumentów do pieców, rur, zamków it. p. tamże w składzie będącego. Praetium do pierwszego wywołania każdej w szczególności sztuki lub kilku razem połączonych ustanowione jest wedle taxy, którą Pretendenci każdego czasu w Wydziale Skarbowym przejrzeć mogą w tymże dniu i miejscu. Wystawione również na publiczną licytacyą zostaną kocioł lany żelazny kamieni 53 wagi trzymający, którego cena do pierwszego wywołania Złp. 84. gr. 24. jest ustanowioną, tudzież młockarnia której licytacya od Złp. 40 rozpocznie się, kwoty wylicytowane Plus licytanci do rąk Delegowanego z Wydziału natychmiast złożą.

Kraków dnia 20 Maja 1835 r.

Senator Prezydujący
X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekretarz.

Nro 1837.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

W wykonaniu uchwały Senatu Rządzącego W. M. Krakowa i Jego Okręgu w dniu 5 Maja r. b. Nr. 2656 zapadłej; Wydział Docho-

dów Publicznych i Skarbu podaje do publicznej wiadomości iż w d. 16. Czerwca b. r. z rana wypuszczone będą przez licytacyą publiczną w dzierzawę na lat trzy to jest od dnia l. Lipca r. b. 1835 do ostatniego Maja 1838 roku dochody nięstałe Miasta Krakowa jako to:

- a) Czopowe Skarbowe i miejskie od Konsumcyi trunków w mieście wyrobionych, lub do miasta sprowadzonych.
- b) Opłata rogatkowego i lądowego.
- c) Opłata mostowego i od rozsunięcia mostu dla statków przez tenże most przepuszczanych, niemniej pobor od przewozu zaprowadzonego chwilowo w czasie budowy lub reparacyi mostu lub nakoniec wezbrania mostu, które potrzebę zwinięcia mostu wskazują.
- d) Gzynsz dzierżawny pobierany od Dzierżawcy z przewozu pod Zamkiem.

Cena fiskalna na pierwsze wywołanie do licytacyi ustanawia się ogółem na wszystkie powyż wyszczególnione dochody w kwocie złp. 350,000 na roczną dzierżawę, licytować chcący winien będzie przed rozpoczęciem licytacyi złożyć na ręce Kommissyi licytacyjnéj vadium w kwocie złp. 35,000 w gotowiznie, po licytacyi zaś taką jeszcze kwotę dopłacić, jaka z podwyższenia wylicytowania rocznéj dzierżawy wyniknie— nadto, przyszły Dzierżawca obowiązanym także będzie w 8 dniach po odbytej licytacyi złożyć kaucyą trzechmiesięcznej arendownej racie wyrównywającą w srebrnej courrant monecie lub w listach zastawnych i z kuponami które corocznie odbierać będzie, a jeżeliby później aż do ukończenia dzierżawy kurs listów zastawnych zniżył się, w tym razie Dzierżawca taką summę listami zastawnemi

dopłacić będzie winien, jaka do uzupełnienia kaucyi potrzebną okaże się, Dzierżawca obowiązanym także będzie całą manipulacyą dochodów jaka jest zaprowadzona według exystujących instrukcyj i urządzeń w zupełności prowadzić, do tej się ściśle stosować i niczego nie zmieniać, jeżeli na to wyraźnego pozwolenia od Rządu nie uzyska.— Officyalistów i Strażników dziś w służbie będących utrzymywać a to wedle etatu, który przy warunkach Dzierżawca przedstawionym sobie mieć będzie.

O innych warunkach w biórze Wydziału Dochodów Publ. i Skarbu wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 22 Maja 1835 r.

Senator Prezydujący

X. Bystrzonowski. Za Sekretarza Wesseli.

Nro 1745.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Na mocy uchwały Senatu Rządzącego z d. 7 Maja r. b. Nr. 2705 D. G. S. Wydział Dochodów ogłasza konkurs na stałego lekarza w Jaworznie biegłego, mianowicie w operacyach chirurgicznych do leczenia górników pracujących w kopalniach i hutach Rządowych, za roczném wynagrodzeniem w kwocie złp. 1200 z przywiązaném mieszkaniem do téj posady i 50 korcy węgla kamienego rocznie. Mający chęci ubirgania się o w mowie będącą posadę winni złożyć w Wydziale Dochodów Publ. w przeciągu dni 15tu następujące dowody:

a) Curiculum vitae.

b) Dowód złożonego examinu doktorskiego w Uniwers: Jagiellońskim.

c) Pozwolenie praktykowania.

Kraków dnia 27 Maja 1835 r.

Senator Prezydujący
X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekr:

Nro 7524.

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: iJego Okręgu.

Na žądanie tutejszego Obywatela Dyrekcya Policyi donosi, iż Józef Łabudziński poniżej opisany wyszedrszy z domu dnia 19 b. m. dotąd nie wrócił; ktoby przeto miał o tym wiadomość zehce jej udzielić właścicielowi domu pod L. 90 na Piasku lub Dyr. Policyi.

Kraków dnia 22 Maja 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Opis.

Józef Łabudziński lat 13, wzrost mały, oczy siwe, twarz pełna, włosy szatyn, ubrany w tyżurek zielony.

Za zgodność świadczę Sekretarz Kaniewski.

Nro 7618

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż został przytrzymany koń niewiadomego właściciela, kto przeto mieni się być posiadaczem tego, dla udowodnienia praw w dniach 8 zgłosić się winien, po upłynionym bowiem terminie bezskutecznie, sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 25 Maja 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

# DODATEK

do Nru 20 i 21.

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż Dom w Kleparzu przy Ulicy długiew pod L 114. i grunt w Krowodrzy przy Krakowie w Gminie VIII Zwierzyniec między Domami Tomasza Waszko i Tomasza Górskiego połozony do Sukcesorów Michala Kosalki to jest Julianny z Kosalków Okońskiew Felixa Okońskiego muraza Malżonki w assystencyi tegóż czyniacey; Jana Kosalki wyrobnika pod L 99. Woyciecha Kosalki pod L 116. Stanislawa Kosalki pod L 114. oraz Maryanny z Micińskich Kosalkowey po Michale Kosałku pozostałey wdowy przy ulicy Dlugiej pod L. 114. zamieszkalych leżący w drodze działu sprzedanym będzie, która to sprzedarz popiera Felix Slotwiński O. P. D. Adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiey pod L 78. zamieszkaly.

Warunki licytacyi myrokiem Trybunalu I. Instancyi dd. 28 mca Marca 1835 r. 2a-

twierdzone sa następujące:

4) Cena szacunkowa domu w Kleparzu przy ulicy Długiey pod L 114 którego wartość przez wsztuce biegłych w kwocie 500. zlp. jest ustanowiona tudzież gruntu we wsi Krowodrzy w Gminie VIII Zwierzyniec położonego z trzech stajan składającego się graniczącego od wschodu słońca z gruntem Pawła Worytkiewicza w wsi Krowodrzy zamieszkałego, od południa z składem zwanym solnym, od zachodu do gruntu sukcessorów Czekayskiego dotykającego zaś od północy z gruntem Jana Lachety stykającego się i ogrodu ornego w innem położe-

niu graniczącego z ogrodem z jedney strony Pawla Worytkiewicza z drugiey Pawla Wętorowicza który to grunt i ogrod razem przez znawców zaprzysiegłych w summie 1600 złp. oszacowany jest ustanawia się na pierwsze wywolanie w summie 2100 złp.

 Chęć licytowania mający złoży Vadium w ilości 210. złp. w monecie srebrney kurant od którego złożenia sukcesorowie Mi-

chała Kosalki są wolni.

 Nabywca zapłaci podatki zalegle jeżeliby się jakie okazały stosownie do przepi-

sów prawa.

4) Nabywca z summy szacunkowey zapłaci koszta zwyczayne licytacyine na ręce popierającego licytacyą Adwokata a to natychmiast po wręczeniu wyroku też koszta zasadzającego.

5) Resztę wylicytowaney summy nabywca przy sobie zatrzyma aż do uskutecznie-

nia działu.

6) Nabywca po uskutecznionym działe prawomocnym wypłaci z zatrzymanego przy sobie szacunku za kwnem każdemu z sukcessorów Michała Kosałki część właściwą na niego przypadającą z procentem od daty licytacyi.

 W razie niedopełnienia któregokolwiek warunku nabywca utraci vadium i nowa licytacya na koszt i niebezpieczeństwo jego

ogloszona bedzie.

8) Po dopelnieniu warunków 3 i 6 naby-

wca otrzyma dekret dziedzictwa.

Do licytacyi przedstanowczey wyznacza

sie termin na dzień 26 Uzerwca 1835 r.

ca 1835 r.

Wzywają się przeto na licytacyą takową w sali audyencyonalnej Trybunalu I. Inst: w gmachu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 zrana postedzenia swe odbywającego nastąpić mającą, tak wszyscy chęć licy-

towania mający, jako też wszyscy wierzy-Do licytacyi stanowczey na dzień 29 Lip- ciele aby pod rygorem wyłączenia ich wierzytelności, złożyli przez Adwokatów produkcye swych praw na pierwszym terminie lîcytacvi.

Krakow dnia 9 Maja 1835 r.

Janicki.

# PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości iz na ządanie Tomasza Jarzyńskiego Ob. M. Krakowa, z mocy Aktu Urzedowego przez zmarłą Teresę Janikowską dnia 14 Marca 1819 r. Wilchelmowi Hr. Zelińskiemu na-Summe 12,000. zlp. zeznanego, i następney Cessyi Urzędowey doia 15 Grudnia 1832. r. przez Sukcessorke Adelaide I voto Zelińska 2 Skarzyńską na rzecz i Osobe Tomasza Jarzyńskiego zdziałaney, do Akt hipotecznych wpisaney, na satisfakcyą resztującey nalezytośći z kamienicy N. 530. nie obranev, sprzedaną zostanie przez publiczna licytacya Kamienica po Teresie Janikowskiey na Jey sukcessorów Agneszkę Zengerle, i Maryanne Rupowa przypadla, w Krakowie przy Ulicy Spitalney pod L. 579. w Gminie V mieyskiev stojąca, która graniczy od wschodu frontem z Ulica Spitalna, od pólnocy z placem pustym P. Tarnawskiego, od poludnia z tylami Pschorna, zaś od Zachodu z Domem N. 530. Teresy Janikowskiey dawniey własnym, z dziedzieńcem na mapie złożoney linia literami B. C. oznaczona wydzielonym. Zajecie tey kamienicy uskutecznił Komornik Słodkowski dnia 4 Kwietnia 1833 r. które do Akt Hipotecznych w treści dnia 6 Kwietnia 1833 r. do N. 209. wpisane zostalo.

Cena Szacunkowa w Summie 8000 złp. jest ustanowiona i warunki Wyrokiem Try-

bunalu I Instancyi W. M. Krakowa daia 24 Kwietnia 1835 r. zatwierdzone są następu-

jace: 1) Cena szacunkowa Kamienicy pod L. 579. przy Ulicy Spitalney stojącey, ustanawia sie na pierwsze wywołanie w Summie "8000 złp: która w braku licytantów na trzecim terminie do 2/3 części znizona bedzie, i od tak znizonej ceny, zaraz na tymze ter-

minie licytacya rozpocznie się. 2) Chęć licytowania-mający, złoży vadium 800 złp: w monecie srebrney, od którego

składania popierający sprzedaz wolny.

3) Nabywca winien będzie zaraz po licytacyi zapłacić koszta sprzedaży w moc Wyroku Sądowego, takowe zasądzającego, a to na rece i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego.

4) Nabywca zapłaci podatki zaległe, stó. sownie do planu klassyfikacyjnego, zaś podatki za rok jeden wstecz, od zajęcia maja

bydź zaraz z vadium zaspokojone.

5) Widerkauffy gdyby się jakie okazały, zostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem placenia procentu 5 od 100 które stracone

będą z szacunku.

6) W razie niedopelnienia warunków powyższych nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę nigdy zaś na zysk ogłoszoną zostanie.

7) Gdyby w ciągu tygodnia po zalicytowaniu znalazł się inny pretendent chency w myśl art: 105 ust: exekucyjney dadź więcey o jednę czwartą cześć wylicytowanego już szacanku, te 1f4 część w rzeczonym terminie złoży w gotowiznie w depozyt sądowy.

8) Wierzyciele odbiora swa satysfakcya, na skutek prawomogney klassyfikacyi za assygnacyami Trybunalu z procentem 5/100

od daty nabycia.

9 Nabywca otrzyma Dekret dziedzictwa gdy koszta i podatki z roku ostatniego zapłaci.

Do takowey licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

Pierwszy dnia 1. Lipca ) Drugi dnia 14 Sierpnia ) 1835 r. Trzeci dnia 18 Wrzesnia )

Sprzedaż tey Kamienicy odbędzie się na

Audyencyi Trybunalu I Instancyi w Krakowie w Domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiey pod L 106. o godzinie 10 ranney zaczynając, którą popiera Adwokat Stanisław Boguński, w Krakowie przy Ulicy Szewskiey pod L 332. zamieszkały.

Wzywają się na takową licyfacyą wszyscy, chęć kupna mający, a oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 1 Maja 1835 r.

Janicki.

### PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w skutek uchwały rady familijnej w opiece małoletnich dzieci Staroz. Samuela- i Channy Jentel z Frenklów Flaumową jako to: Szeindli Zissel Szyi i-Hai Flaumów w Sądzie Pokoju W. M. Krakowa Okregu II. dnia 20 Stycznia 1835 r. odbytej a przez Trybunał I. Instancyi d. 10 Lutego 1835 r. zatwierdzonej postanowioną jest sprzedaż ½ części domuna Kazimierzu w żydowskim mieście pod L. 78. w gminie 10 M. Krakowa stojącego, do sukcessorów małoletnich dzieci należące-cego.

Sprzedaż tejże nieruchomośti popieraną zostaje na żądanie Staroz. Channy Jentel ż Frenklów Flaumową i Jozuego Frenkla jako opiekuna przydanego tychże maloletnich Szeindli Zissel Szyi i Chai Flaumów na Kazimierzu pod L. 70. zamieszkałych przez Felixa Słotwińskiego O. P. D. adwokata a to

pod warunkami nastepującemi:

1. Cena szacunkowa ½ części domu wyżey wyrażonego na pierwsze wywołanie ustanawia się w summie 2880 zlp. i od tey summy to jest 2880 zlp. zacznie się licytacya co do dożywocia Kaili Wohlschowey na posiedzeniu rady familijney pod dniem jak wyżey 20 stycznia r. b. odbytem takowe lubo Samuel Flaum od teyże nabył gdy jednak rzeczone dożywocie Leiblowi Rakowerowi od Samuela Flauma wyrokiem prawomocnym przyżnanem zostało, przeto nie do Samuela Flauma ani małoletnich Flaumów lecz do Leibla Rakowera należy.

2. Licytacya zacznie się od summy 6000

zlot. pols.

 Chcący licytować złoży przed rozpoczęciem licytacyi 1/10 część summy szacunkowey jako vadium i takową wrazie niedotrzymania waruoków utraci, a nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszona ! te wzwyżkę do kancellaryi pisarza Trybu. zostanie.

4. Summa wylicytowana na maloletnich Flauniów przypadająca po zaspokojeniu wierzycieli i kosztów licytacyi pozostanie się na domie pod L. 78 w miescie zydowskim.

5. Nabywca obowiązany jest płacić od summy na domie wyżey wspomnionym pozostaley procent po 16 zgóry na rece opiekunów dla utrzymywania małoletnich Flau-

6. Nabywca domu pod N. 78 w mieście żydowskim w przeciągu dni 10 po licytacyi winien będzie wszystkie wierzytelności i koszta licytacyi z sumy maloletnich zaspokoic.

7. Dochody z części małoletnich należeć beda do nabywcy od dnia otrzymania De-

kretu Dziedzictwa.

8. Gdyby w przecięgu dni ośmiu po licytacyi zglosił się pretendent ofiarujący o 1 część nad wylicytowany szacunek tedy winien będzie przy podaniu deklaracyi złożyć zaraz

nalu 1. Instancyi w monecie courant inacze deklaracya przyjętą nie będzie.

9. Vadia majace bydź złożone przed licytacyą, inną monetą przyjęte nie będą tylko

w monecie srebrnej courant.

10. Nabywca zapłaci do skarbu publicznego wszelkie zaległe podatki jeżeliby się jakie okazały.

Do takowej licytacyi wyznaczają się dwa termina: pierwszy do licytacyi przedstanowczej dnia 3. Lipca 1835. drugi do licytacyi

stanowezej d. 5 Sierpnia 1835 r

Zbiór objaśnień sprzedaży tej nieruchomości znajduje się w aktach u Pisarza Try-bunalu I. Instancyi Wydziału I.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele aby z prawami swemi na terminie zglosili

się i takowe zaprodukowali.

Kraków d. 12. Maja 1835. r. Janteki.